falliten "Verene Riefenlager,

Bberpflichtungen g vertauft. Für es Britannia Mart toftetet

hme oder vor-

ks-Depot<

anje meine

chafte zeigt,

nf 75 fr.

gemacht,

gt, 1.20,

50, 1.80,

1.80, die

nft. 3.15.

ten, Soun-

piten und

# Ungarische Fraelit.

Ein unparteiisches Organ für die gesammten Interessen des Judenthums.

Abonnement:
ganzjährig nebst homiletischer Beilage S st., halbjährig 4 st., vierteisäbrig 2 st. Ohne Beilage: ganzjährig 6 st., habsjährig 3 st., vierteissährig 1 st. 5.6.
homiletiiche Beilage allein: ganziährig 2 st.,
salbijährig 1 st. — Nile bas Ansland ist noch das
Mehr des Porto hinzugustigen. — Inferate werden
billigit berechnet.

Gricheint jeben Freitag.

Gigenthilmer und verantwortlicher Redacteur:

Dr. Ignaz 28. Zsak, em. Rabbiner und Prediger.

Sammtliche Ginsendungen find zu abreffiren : An die Nedaction des "Ung. Jeraelit" Budavest, 6. Bez., Radialstrasse Nr. 28. Unbenitzte Manuscripte werden nicht retournirt und unfrantirte Zuschriften nicht angenommen, auch um lesersiche Schrift wird gebeten.

In halt: Die Musik zur Schulsondbebatte. — Nach der Debatte. — Zur Frage des isr, Landesschulsonds. — Die Debatte ilber den isr. Schulsond im Reichstage. (Fortsetzung.) — Wochenchronik. — Literarisches. — In serate.

# Die Musik zur Schulfonddebatte.

Unfere Lefer werden glauben, daß wir schon jett auf die Bro- und Contra-Ansichten in Bezug auf die diesbezügliche Debatte reflektiren. Indessen ift dies ein Frrthum. Wir werden dies wohl später, nachdem wir diefe denkwürdige Debatte als Material für fünftige Siftoriografen der jitdischen Geschichte registrirt haben werden, thun, aber für jest meinen wir die fogenannte jüngste "Droscho" Neb Chaiml Muntats's.

Wir wollen uns aber beileibe nicht luftig machen über den Wahnwit, wie groß derfelbe auch ift, den er in diesem Speech an den Tag legte, auch das jämmer= liche Kanderwelsch, in dem er sprach, finden wir nicht fomisch genug, um es der Mühe eines Wortes werth gu halten; ja wir verzeihen ihm fogar fein Gebahren gegen die "Gesetzgebung", denn das find lauter Dinge, die gegen den Schulchan-Aruch nicht im Geringften verstoßen, im Begentheil! Dag aber ein "frommer" Rabbiner, wie Reb Chaiml Muntats, "beffen Name in gang Afrika und in England berühmt ift", sich, wie er jagte, am heiligen Sabbat durch den "Pefter Llond" den par ftoren ließ, ja, daß ein solch wunderlicher Heiliger am heiligen Sabbat במקום קרוש, vor der heili= gen Bundeslade den "Pester Lloyd" selber vorlesen wird; noch mehr, daß ein "Zaddit" wie Reb Chaiml ohne jede Beranlaffung, wie der erste beste Trödler, der eine alte Sofe an den Mann bringen will, vor dem ארון הקודש einen ordinaren Eid nach dem andern schwören soll, was nicht nur gegen allen Unstand und -feines Ra הלמיר חכם Sitte, was im Grunde von einem הלמיר חכם libers nicht gefordert werden fann, sondern auch gegen den heiligen שלחן ערוך verstößt, das hätten wir denn doch von diesem gewaltigen Jäger vor dem Herrn, wie viel wir ihm auch zugemuthet, nicht erwartet! Welch' boses Beispiel für die Schulchan-Aruch-Anbeter! Wenn ichon ein folder Goliat dem Schulchan-Aruch ins Beficht fpeit und das dreifache Berbrechen begeht, erftens überhaupt deutsch zu lesen, zweitens am Sabbat deutsch zu lesen, drittens an einem folchen wir deutsch zu lefen, ja wenn folch ein נאון, deffen bis in die hinein verbreitet sind, sich so schwer gegen den un= fehlbaren Schulchan-Aruch versündigt, am heiligen Sabbat zu schwören und noch dazu vor dem "x-rij ner, was sollen und werden sich nicht alles die bösen Reologen erlauben! Hat benn der נאין [o wenig Glauben bei seinen Betreuen, dag er erft schwören mußte und noch dazu am Sabbat, da, wie es im p"w heißt, jedem Juden ohne weiters zu glauben ist?

Wahrlich, es fängt uns an recht bange um bas Judenthum zu werden; wenn schon unsere Gaonen schwerfter Sorte dem armen p"w den Rücken kehren, und ihn in die Rumpelfammer werfen, was follen und werden erst die Seminaristen, die nach dem Ausspruche unferes Gaon's ärger denn die משומדים, weil dieselben nur nud מחשים find, thun! Zuletzt werden wir noch den armen Verwaiften in Schutz nehmen müffen!

Dder ist man etwa als "berüchtigter" be= rechtigt sich über die Normen und Vorschriften des aller= heiligen "" hinwegzusetzen? das mag vielleicht sein, aber ein folches Prinzip follte doch wenigstens ausge= sprochen werden, und zwar umsomehr, als sich vielleicht die heilverluftigen Neologen dadurch bewogen fanden, in dem Zaddikimthum sich aufnehmen zu laffen! . .

Wir betonen hiemit nochmals, daß es uns durch= ans nicht scherzhaft zu Muthe ift, sondern, daß wir Reb Chaiml ganz ernstlich vorläufig seines Amtes entfeten und gewillt find ihn בנזירת עירין קרישין, fo auch die anderen Gaonen des Landes zustimmen follten, wo= ran gar nicht zu zweifeln, in den großen Bann zu thun למען ישמעו ויראון u. f. w.

Ein aufrichtiger Orthodor im Namen Vieler.

## Nach der Debatte.

Bier Tage der verflossenen Woche murde die Judenfrage, benn zu einer folden bildete fich die Frage des ifraelitischen Landesschulfondes aus, im Abgeordne= tenhause verhandelt, und mit welcher Behmut mußten wir die Debatte verfolgen, und begreifen, wie Berrich: sucht und Eigennut bas Ansehen bes Judenthums untergraben und die Ehre besselben mit Koth besudelt. Bürdigen wir auch den guten Billen affer jener Abgeordneten, die in dieser Angelegenheit das Wort nahmen, find wir auch dem hochgeschatten Deputirten Madar Molnar, durch die erfochtenen Refultate gum Dante verpflichtet, fo fonnen wir dennoch die gehörten Infulte gegen die Juden nicht ungejagt machen, und leider wird mehr als ein Balak die Fehler, die Schwachen und die Intolerang jenes Theiles ber Biljams zeigen, um das gange Judenthum gu verurtheilen und zu verwünschen. Ja, Herrschsucht, nicht ohne Eigennut, verurfachte diefen großen בשם חלול חוח diefe Leute wollen Büter des Glanbens und der heiligen Lehre fein? und Diefe fragen, wie ift ber Rame enver Bemeinde; ihnen genügt nicht, daß כלנו בני איש אחר נחנו, fie fragen ? ihnen genügt nicht, daß wir Befenner eines Gottes find, des Gottes Abraham, Jsaat und Zakobs, des Gottes, dessen Ramen Cheje in Ewigfeit bleiben wird. Das Botum des Reprafentanten hauses hat entschieden, und hoffen wir, daß die Gunder in sich geben, damit der Friede wieder einziehe in Jerael.

Der Friede wird wieder Fuß fassen in Jerael, wenn die Berrichsucht der beiden Parteien, der Kongreß= und Orthodoxen-Partei, in den hintergrund treten wird, und einsehen, egymast ertve, boldogitva, ily egy nép bar mi vészszel szembe lép! dag in der Einigkeit und der Girheit der Hort Jeraels vergegenwärtigt wird. Der isr. Landesschulfond ist in Folge Beichlusses bes Landtages nicht mehr Agitationsmittel der beiden Landeskangleien, er ift nunmehr ein Fond Bunften des gesammten ungarischen Judenthums, und wir find überzengt, daß nunmehr Ge. Erzelleng der Herr kultusminifter fich ftrifte an den Beichluß des Saufes halten, und das Ginkommen des Schulfondes mit Umgehung der Landeskanzlei und der orthoboren Durchführungskommission, zur Unterstützung geregelter israel. Bolteschulen, ohne Rücksicht auf Die Partei, verwenden werde.

Daß Minister Trefort die Situation richtig aufgefaßt, und nicht in den Fehler seines Amtsvorganger's verfallen wird, verbürgt uns die in den der Regierung nahestehenden Journalen veröffentlichte Nachricht, daß Se. Exzellenz demnächst eine Enquête einzubernsen gesdenkt, um zu berathen, wie der Beschluß des Abgeordnetenhauses auszusühren sei, und wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß diese Enquête nicht nur Mitzglieder der Kongreß= und Orthodoxen-Partei, sondern auch der Statusquo-Partei beigezogen werden, übershaupt es Männer sein werden, denen es vielleicht geslingen wird Frieden zu stiften unter den Parteien des ungarischen Judenthums. Vederemo!

Baiten.

Ladislans Reiser.

Soeben erhielten wir nachfolgende Zeilen, die wir nicht minder wiedergeben, mit der Bitte, daß auch andere Freunde unseres Blattes, sich über die in Rede stehende Frage aussprechen wollen.

"Ich denke es wird fich jeder Jeraelit, der fein Freund von השם ift, freuen, daß die Debatte über den Schulfond im Landhause, die sich vielmehr als Debatte eine Judenfrage gebildet, - ju Ende ift. Das Refultat glaube ich als ein folches bezeichnen zu können, daß alle wahrheitliebenden Menschen, zwischen allen gegebenen Borschlagen als das Richtigste anerkannt werden muß; somit will ich hierauf auch nicht weiter reflekti= ren, und wollte nur noch meine unmaggebliche Meinung aussprechen, betreff der in den Blattern erwahnten, von Gr. Exzelleng dem Rultusmifter, zur Ausführung Diefes Befchluffes einzuberufenden Enquête, dag namlich ju dieser nicht nur Vertreter der fo oft erwahnten Orthodogen= und Kongreß=, sondern auch Bertreter der Statusquo Gemeinden, überhaupt nicht nur folche ber Sauptstadt, fondern auch der Provinggemeinden berufen werden; vielleicht ware es möglich, durch nahere Bufammenfunft auch mehr Ginigfeit zu erzielen. Baigen, Em. Witt." am 16. Marz 1880.

# Bur Frage des isr. Sandesschulfonds.

Ju Interesse des ungarischen israelitischen Schulsfonds und des ungarischen, israelitischen Lehrstandes sühle ich mich verpflichtet, das Entstehen, die geschichtsliche Entwicklung des ungarischen israelitischen Schulsfondes wahrheitsgetren zu ergänzen.

In Folge der politischen Ereignisse im Jahre 1848 wurden die Budapester Juden vom Feldmarschall Hahnan zu einer Straftontribution von 1,000.000 Gulden vers

urtheilt.

Die Judignation in der Presse gegen Hannau war eine allgemeine. Als diese schmabliche sogenannte Hannau-Straftoutribution auch nachträglich durch die Statthalterei zu Dfen eingetrieben murbe, da mandte fich ber Sturm in der Preffe gegen ben Damaligen Statthalter Baron Geringer, und in dem gu jener Zeit fehr verbreiteten, in Leipzig erschienenen Journale, bem "Grenzboten", redigirt von Auranda, wurde Baron Geringer als der eigentliche Schöpfer biefer Judenftener bezüchtigt. Aber Baron Beringer - ein Giebenbürger, der auch der ungarifden Sprache volltommen machtig war — war ein Gegner dieses Aftes, un) er machte große Anstreugungen, beim Ministerium zu Wien, um deuselben rückgangig zu machen; allein das Indorsat war ein Ministerialerlaß zur Eintreibung der Judensteuer. Baron Geringer war überhaupt weniger Staatsmann und Politiker, als ein Mann ber Biffenschaft. Er hatte ben Blan, bas Schulwesen in Ungarn zu verbessern. Einige vädagogische Kapazitäten wurden von ihm schriftlich aufgefordert, ihm in einem Schriftstück, den Standpunkt, den Charak-ter der Bolksschulen in Ungarn darzustellen. Unter Diefen Bertranensmannern war and der israelitifche Lehrer Dr. Joseph &. Fischer, der fich seinerzeit eines jolchen Rufes erfreute, daß herr Esengern Antal in

feinem "Herr Fisch im Interescent vom israndaß wahr burger un haben die habendes ertheilte eingezahlt nach Ang Juden Ferölfer ungarisch immer an wendung

ftehende Wemori fondes t Erbitter und die fond nid

die Gno

Vand of Sorftell daß de er nur morand der St

daß er

Enischei iche tung betro

ungarij

dessen von i der fehan

fann nicht ne 11

einzie

Zeilen, die Bitte, daß über die in

elit, der fein Debatte über mehr als Desde ist. Das en zu können, ein allen gegestannt werden meiter restettische Meinung a erwahnten, Musführung , das namlich oft erwahnten Bertreter der ur solche der

ulfonds.

m. Witt."

einden bernien

nahere Zu-

len. Waiten,

tiichen Schul-1 Lehrstandes die geschicht-1schen Schul-

n Jahre 1848 Jáhall Haynau Gulden ver:

gegen Hannau he jogenannte ich durch die e, da wandte en damaligen gu jener Zeit Journale, dem vurde Baron ieier Juden-- ein Sieben: e vollkommen Aftes, und er inisterium zu n; allein das Eintreibung ar überhaupt 3 ein Mann

a volltommen Aftes, un er imiterium zu n; allein das Eintreibung ar überhaupt zein Mann das Edjulpadagogische aufuestratiellen. Unter israelitische einerzeit eines ern Antal in feinem "Birlap" ihn den "Beftaloggy Ungarns" nannte. herr Fischer, als Jude, benützte die Gelegenheit, um im Interesse des Judenthums zu wirten. In einem Schriftstück an Baron Geringer entwarf derfelbe ein trauriges Bild vom israelitischen Schulwesen und vom israelitischen Lehrerstande; er wies darauf hin, daß mahrend die Ratholifen und Protestanten, Hugeburger und Helvetischer Confession Schulfonde besitzen, haben die Juden in Ungarn fein weg Ramen immer habendes Institut zur Erhaltung ihrer Schulen. Er ertheilte daher ben Rath, daß diese Steuer fortlaufend eingezahlt werde, aber nicht als Straffontribution, nicht nach Angabe der Dennizianten, und nicht bloß von den Juden zu Best, sondern von der gesammten judischen Bevölkerung des Laudes, und dieses Kapital soll einen ungarischen israelitischen Schulsond bilden, der aber immer als Staatsfond unter Berwaltung und Berwendung des Staates bleiben muß. Es murden fehr wichtige politische Gründe für diesen Plan geltend ge= macht. Nach Berlauf von zwei Monaten wurde durch die Gnade seiner Majestat aus der Judensteuer ein ungarifcher israelitifcher Schulfond gebildet unter Berwaltung und Berwendung des Staates, und somit ein Staatsfond. Da es jedoch zu allen Zeiten auch Ungufriedene giebt, fo reichte eine damais am Ruder stehende Clique bei der Statthalterei zu Ofen ein Memorandum folgenden Inhalts ein:

"Daß die Berwaltung des israelitischen Schulsfondes von Seiten der Regierung eine ungemein große Erbitterung unter den ungarischen Juden herrorgebracht und die Forderung gestellt, daß der israelitische Schulsfond nicht vom Staate, sondern von der israelitischen Kultusgemeinde verwaltet und verwendet werde und daß er nicht als Staatssond, sondern als israelitischer Landessond behandelt werde."

Won anderer Seite sedoch wurden entgegengesete Borstellungen gemacht und der Bunsch ausgesprochen: daß der jüdische Schulfond ein Staatssond bleibe, daß er nur vom Staate verwaltet werde und daß das Mesmorandum des Pester israelitischen Kultusvorstandes an der Statthalterei eine ungeneine Erbitterung unter den ungarischen Juden hervorgebracht habe.

Nach Versauf von zwei Monaten erfolgte die Entscheidung von Sr. Majestat: "Der israelitissche Schulfond wird in seiner Berwalstung und Verwendung als Staatsfond betrachtet.

Bis zum Jahre 1869 war es in beiden Lagern, der Orthodoxen und der Fortschrittler, bezüglich des Schulsonds, stille.

Mit der Einsetzung des jüdischen Kongresses und dessen eingeführten Statuten, welcher den Korgressuden von den Richtcungressuden trennten, glimmt das Fener der Zwietracht fort, denn jede der beiden Partheien fehanptet: "sie sei der wahre Jude", und der Staat fann wohl entscheiden, welcher Theil der gebildetere ist, nicht aber wer von Beiden den wahren fon fessio-nellen Standpunft einnimmt.

Um nun wo niöglich den "Frieden in Ferael" einziehen zu lassen, ware es nicht nur wünschenswerth,

fondern dringend geboten, daß nach §. 53. des Wahlsstatntes, welcher lautet: "Das Mandat eines Conzgreß-Deputirten "ift 3 Jahre giltig", sonach momentan sammtliche Mandate erloschen sind, ein neuer Congreß wieder einberusen werde, \*) der außergerichtlich, im Sinne des §. 3. des "Beschluß bezüglich der Berwaltung u. s. w." wo es heißt: "das Recht der Berwendung der Erträgnisse des israelitischen Landesschulsondes stehet ausschließlich dem Congresse zu", im Wege des Eins verstandnisses die Repartition feststelle, wodurch die Klagen über willführliche und ungerechte Berwendung beseitigt würden.

Mögen doch die gegenseitigen Anklagen, die so viel wie nicht erzeugten, nie mehr wieder auftauchen.

-r.

# Die Debatte über den isr. Schulfond im Reichstage.\*\*)

II.

Die Debatte über die Berwendung des isr. Schulfonds die hente (am 9.) begonnen hat, ware eigentlich mit den Aeußerungen des Rultusministers und mit der glanzvollen Rede des Abgeordneten Madar Molnar erledigt, doch hat es den Unschein, als sollte mit Rücksicht auf die geehrten Wahler jüdischer Konfession noch einige Sitzungen hindurch diefe Frage erörtert werden, in welcher nichts wesentliches mehr zu sagen übrig bleibt. In der That hat die Rede Molnar's den Gegenstand gründlichst erschöpft. Als genauer Kenner der Schul-Angelegenheiten und der fonfessionellen Berhaltnisse des Landes ist es ihm vielleicht leichter gewesen, als jedem Undern, diese sehr verwickelte Ungelegen= heit gang zu durchdringen. Er hat das mit einer Klarheit und Bewissenhaftigkeit gethan, mit fo viel Beist und Barme, mit einer jo genauen Kenntniß der Einzelheiten und einem fo weiten Blide für die Gefammt: heit der Kulturintereffen, die hier mitspielen : dag er selbst diejenigen überraschte, die wie wir selbst, die gewissenhafte und geistvolle Urt seiner Arbeiten von jeher gewürdigt haben. Mit einer Offenheit, Die nichts zu wünschen übrig läßt, vertheidigte der Redner den Standpunft der liberalen Partei unter den Inden und ebenso scharffinnig als treffend mar er da, wo er aus dem Buft von freiheitlichen Phrasen, dessen sich der jüdische Ultramontanismus nenestens mit der gleichen Berve bedient, wie der Ultramontanismus anderer Ronfessionen, das Befen jener Forderungen darlegte, welche die Orthodoxen unter den Juden formuliren. Die rechtliche Natur des jüdischen Schulfonds ist durch die Anseinandersetzungen Molnar's jo tlargelegt, daß auch die weitestgehende Untersuchung in dieser Sache nicht mehr Licht verbreiten könnte. Die Institute, welche aus dem Fond erhalten, und diejenigen, welche

<sup>\*)</sup> Burbe benn aber auch ein folder zu Staude fommen? Die Redaltion.

<sup>\*\*)</sup> Wir geben dieselben nach bem offizibjen "Befter Lloyd" jammt beffen Raijonnement. Die Redaktion.

von Seite der Orthodoren ihnen entgegengestellt werben, schilderte der Herr Abgeordnete mit einer einsgehenden Genauigkeit, welche im ganzen Hause den tiefssten Eindruck hervorries. Man kann sagen, daß in der Stimmung des Hauses durch diese Rede die Frage auch entschieden ist. Beim Anbeginn der Debatte mag dieselbe vielleicht einem Theile der Gesetzgebung etwas barok erschienen sein; sie wurde durch die Rede Molnar's gleichsam auf ein höheres Niveau erhoben, man möchte sagen: geadelt.

Anch neben Molnar unb theisweise gegen ben Helben des hentigen Tages muß man den Aultusminister Tresort Gerechtigkeit widerfahren lassen, der seine eigenste Schöpsung, die Rabbinen-Bildungsanstalt mit Wärme vertheidigte und nur dann in ein einigermaßen heftigeres Tempo versiel, als er auf das jüdische Gymonasium in Budapest zu sprechen kam, das freilich auch unter die Schöpsungen des Herrn Ministers gehört, aber nicht unter die glücklichen. Der Standpunst des Ministers, welchen auch der Abgeordnete Apathy in einer kurzen Rede wirkungsvoll vertrat, weicht nur insosern von demjenigen des Petitions-Ausschusses ab, als die Regierung auf eine Untersuchung der rechtlichen Natur dieses Fonds nicht eingehen will, was auch zu keinem Zwecke sühren könnte.

Besonderes Lob verdient auch die Nebe Thomas Becse i's, der als Referent des Petitions-Ausschnsses den Gegenstand mit einer Gründlichkeit beleuchtete, welche mit derzenigen Molnärs wetteiserte — und das ist am heutigen Tage das höchste Lob für einen Redner

gewesen.

Schwerlich wird die Berathung am zweiten Tage sich auf der gleichen Höhe erhalten, wie heute. Aber wir glauben, daß das Abgeordnetenhans den Eindruck der heutigen Reden nicht vergessen und seine Entscheisdung tressen wird in dem Sinne, welcher den Kulturs bestrebungen eines so wichtigen und patriotischen Theiles der Bevölkerung am günstigsten ist.

In Ergänzung unseres im Abendblatte mitgetheilten Berichtes über die heutige Sigung des Abgeordnetenhauses tragen wir zunächst die Rede nach, welche der Abgeordnete Aladar Molnar in der Debatte über die auf den isr. Schulsond bezügliche Gesuche

hielt. Redner fagte Folgendes 2

Geehrtes Haus! Richt zum ersten Male haben wir die Ehre, über die auf dem Tapet besindliche Frage zu verhandeln, und wenn das Gntachten des Petitions- Ausschuffes vollinhaltlich angenommen würde, wäre es gewiß auch nicht zum letzten Male. Auch so ist es wahrscheinlich, daß die geehrten Herren Abgeordneten von rechts und links das Bergnügen haben werden, mit Telegrammen und Informationen überhäuft zu werden. (Heiterkeit.)

Das geehrte Haus ist berusen, über eine Frage zu beschließen, in welcher die verschiedenen Parteien seit Jahren sich zelotisch bekämpfen und in welcher die verschiedenen Regierungen — ich sage dies nicht als Mann der Opposition — nicht immer korrekt vorgegangen sind. (Zustimmung.) Dadurch ist die Augelegens heit immer mehr verwickelt worden.

Mein Standpunkt in dieser Frage ist immer der nämliche, den ich im Jahre 1874 einnahm. Ich erkläre im vorans, daß ich weder den Standpunkt der sogenannsten Neologen, noch Derer die sich ganz unrichtigerweise Orthodoxe nennen, noch den der Schesardim, noch den der Statusquo-Israeliten, noch endlich den der Neutralen einnehme; sondern ich werde bestrebt sein, sine ira et studio, als Bertreter der Landes-Interessen Ungarns, ernst und objektiv die Angelegenheit zu beseuchten. (Hört! Hört!)

Der Beschlufantrag des Herrn Abgeordneten Ladislaus Hegedüs zielt dahin, daß der israelitische Landes-Schulsond unter die verschiedenen israelitischen Confessionen aufgetheilt werde. (Ruse auf der äußersten Linken: Nicht der Fond, sondern das Erträgniß!) Weder den Fond, noch das Erträgniß halte ich für austheilbar. Die Theilung ist praktisch undurchsührbar, kann rechtlich nicht gesordert werden, überdies halte ich sie für durchaus unzwecknäßig. (Zustimmung.)

Auf welcher Basis wollen Sie den Fond theilen? Nach der Seelenzahl oder nach der Zahl der

Gemeinden?

3ch bitte, fich der in verschiedenen Zeitraumen eingereichten Gesuche der sogenannten Orthodoxen zu errinnern. In einem Gesuche sprechen sie von 700 orthodoxen Gemeinden, in einem andern von 300 und wieder in einem anderen von 200 orthodoxen Gemein-Den. Das ift denn doch ein gar zu großer Unterschied. Entweder haben jene Daten der Bahrheit nicht entsprochen; oder wenn ja, dann zeigen fie, bag das Bahlenverhältniß ber israelitischen Religions-Gemeinden in gewiffer Sinficht ftart fluttuirt. Und dies hat einen fehr natürlichen Grund. Der Unterschied zwischen ben Israeliten ift fein tonfessioneller, sondern ein Bartei-Unterschied. Darum trifft es sich häufig, daß eine Gemeinde, die im vorigen Jahre eine jogenannte orthodore gewesen, heuer eine neologe ift; im nachsten Jahre fann fie eine Statusquo-Gemeinde fein und dann wieder Gott weiß was für eine, je nachdem die Meinung der Majorität der Gemeinde wechselt.

Alexander Csanady (ruft dazwischen): Und

bas politische Renegatenthum! (Beiterfeit.)

Aladár Molnár (fortsahrend): Der Herr Abgeordnete Hegedüs sagte, hier wäre von Konsessionen die Rede, nicht von Parteien. Es ist die Frage: was wir unter Konsessionen verstehen Sind die Konsessionen gemeint, die auf einer dogmatischen Verschiedenheit beruhen, dann stelle ich das Gesagte in Abrede. Eine auf der nämslichen dogmatischen Basis stehende Retigions-Gemeinde kann sich aus anderen Gesichtspunkten in zwei oder drei Korporationen organissiren. So geschah es bei uns vor einigen Jahren im Schose der griechischskatholischen Kirche. Die Gläubigen dieser Kirche haben sich ohne jede dogmatische Disserenz blos auf der Basis der Sprachenverschiedenheit in eine griechischsorientalischstrumänische und in eine griechischsorientalischsserbische Gemeinde getheilt. Ebenso ist bei uns Resormirten der Unterschied zwischen Anglikanern und Preschsteriasnern kein dogmatischer. Auch die unter den Juden seit dem Kongresse eingetretene Spaltung ist nur eine

mie sie sie der Ur Der Ur beispielde Ritus ur rer, al dozen u ten", s "rechtgl tut stel thodoge bie Ste

jolde, w

enfelb ift ner feithalt die Un den P tese T idrift

man der L Dingi und i ten u

Konfe
ift an
ivrid
ubrig
heute
ich r
lich

noch

mögl zuru eine des febli

oen ode der

> Merl dai gez

immer der

3ch erkläre

logenann=

ichtigerweise

n, noch den

r Neutralen

i, sine ira

en Ungarns,

beleuchten.

solche, wie wir ähnliche aus der Geschichte fennen und wie fie fchon gu den Zeiten ber Römer vorhanden war. Der Unterschied zwischen den ungarischen Juden und beispielsweise den spanischen Juden, ist in Hinsicht des Ritus und der Gemeinde-Organisation ein viel größerer, als hierzulande zwischen den sogenannten Orthosogen und Neologen. Ich sage "zwischen den sogenanns ten", weil jede Konfession sich für orthodox hält, was "rechtgläubig" bedeutet und die auf dem Rongreß-Statut stehenden Joraeliten sich mit demselben Rechte Dr= thodoren nennen dürfen, wie die Schomre-hadath= und

die Status-quo-Jeraeliten.

Reine dieser Parteien hat eine Konfession; Alle sehen als Quelle ihrer Glanbenslehren die nämliche Thora und den nämlichen Talmud sowie den Auszug denselben, den Schulchan-Aruch an. Der Unterschied ist nur der, daß die Einen mit größerer Rigorosität festhalten an den darin enthaltenen Borschriften als die Anderen; in Wahrheit wird er von keiner der beis den Parteien vollständig beobachtet. (Heiterkeit.) Man lese die in jenen Religionsbüchern enthaltenen Bor= schriften und betrachte, wie sich die Anhänger der einen und der anderen Partei kleiden und wie sie leben; man betrachte einmal, wie Herr Reich felbst, der Prafes der Orthodoxen, sich kleidet und wie er lebt. Biele Dinge gibt es, die von feiner Partei gehalten werden und unter unseren Verhältnissen auch gar nicht gehal= ten werden fonnen.

Die Parteien wählen stch eine Summe von Vorschriften aus und beobachten sie. Also haben wir es nach meiner Ueberzengung nicht mit zwei verschiedenen Konfessionen zu thun. Das Gesuch der Orthodoxen ist auch darin ungerecht, daß es nur von zwei Parteien spricht: von den Orthodoxen und den Kongressisten, die übrigen Fraktionen aber unberücksichtigt laßt. Schon hente gibt es vier oder fünf verschiedene Parteien und ich mache das geehrte Hans aufmerksam: wenn es ernstlich zur Theilung kame, dann gabe es noch mehr Parteien. (Beiterfeit.)

Mur eine Modalität der Auftheilung wäre möglich, wenn wir nämlich auf den Ursprung des Fonds zurückgeben. (Hört! Hört!) Dieser Fond ift entweder eine Stiftung und dann muß er nach ben Intentionen des Stifters verwaltet werden; oder es ist eine ungesetliche Kriege-Kontribution, dann fann diese gurudgefordert werden, aber nur ju Bunften Jener, von denen sie eingehoben wurde. (Zustimmung.) Bas Zehn oder Zwanzig bezahlt haben, fann nicht von Dreihunderten zurückgefordert werden.

Und wie steht diese Frage?

Die Kontribution wurde vier Gemeinden aufer= legt: ben Gemeinden von Beft, Altofen, Arad und Szegedin. Ein Theil der Kontribution murde von den Mitgliedern dieser Gemeinden auch eingehoben. Spater erließ Se. Majestat die Kontribution und bestimmte, daß eine Million zur Bildung eines Schulfonds ein= gezahlt werde. Hievon haben die Bester wohlhabenden Israeliten 166.854.50 bezahlt. Der Rest der Million wurde von der Pester Gemeinde auf die vermögenderen Proving-Gemeinden repartirt. Doch nicht alle Gemein-

den haben Beiträge geleistet. Namentlich wurden bie Mitglieder der heute orthodozen Pregburger Gemeinde wegen ihrer loyalen Haltung für die damalige öfterreichische Regierung, ferner Die Temesvarer Gemeinde ans gleichem Grunde, von der Betragsleiftung befreit; die ärmeren Gemeinden waren gleichfalls dispenfirt; die fiebenbürgischen Gemeinden haben gar nichts gezahlt. Dag nun jene Summen, welche größtentheils von ben Gemeinden Budapeft, Arad und Szegedin bezahlt wurden, bon Solden gurüdgrfordert werden - fei es im Rapital oder im Erträgniß - bie nichts bagu beigetragen haben, kann ich nicht für gerecht aufehen. (Lebhafte Bustimmung rechts.)

Bieht man die Intention des Stifters oder der Beitragleistenden in Betracht, so geht daraus unzweifelhaft hervor, daß die Million zur Bildung eines Landes-Schulfonds eingezahlt wurde Die Theilung widerspricht also der Jutention der Stiftung. (Zu-

stimmung.)

Wenn von einer Theilung die Rede ist, wer hat mehr Recht zum Gelde? Derjenige, der es gegeben. Und in welcher Proportion mußte die Theilung bewerf. stelligt werden? In jener, in der das Geld gegeben wurde. Und welches ware die Grundlage dieser Proportion? Diejenige, daß wenigstens %/10 auf Die Reologen fallen, denn ob wir die Religions-Gemeinden betrachten, oder die vermöglichen Juden, die das Geld zahlten, beide gehören den Neologen an. Allein dies ist dem Zwecke der Stiftung, ja im Allgemeinen dem Zwecke der Unterstützung entgegengesett. Müffen ja die Merme= ren beffer unterftütt werden. Auf die Unterftützung aus diesem Fond find nicht die Schulen ber reicheren Budapester Religionsgemeinde, sondern die Schulen der armeren Marmarofer Gemeinden angewiesen. (Lebhafte Zustimmung.) Wenn wir uns also auf die Bafis der Theilung ftellen, fo murden Jene den größten Theil bekommen, welche die Reicheren sind; wenn wir aber die Zweckmäßigkeit vor Augen halten, muffen die armeren mehr bekommen, da sie darauf angewiesen sind. Deshalb sage ich auch heute, wie im Jahre 1874, daß dies in der That ein durch Se. Majestät ins Leben gernfener und durch die Juden eingezahter judischer Schulfond, der als solcher untheilbar ist und ausschließlich für israelitische Zwecke zu verwenden ist. (Zustimmung.)

Allein hier ist jener Bunsch der Orthodoxen, daß bei der Theilung dieser Einkünfte dieses Fonds keine der beiden Parteien favorisirt werde, sondern daß diese Theilung dem Magstabe der Nothwendigkeit geschehe,

ein gerechter und billiger.

Die Förderung der judischen fulturellen Zwecke fann auf zweierlei Beise vermittelt werden, entweder durch Förderung gemeinsamer Landes-Institute und durch Berfügungen, die im Interesse der ganzen Judenheit stehen, oder durch Unterstützungen, die den einzel= nen Schulen zu gewähren sind. Beides war von Unbeginn in Praxis. Solche gemeinfame Berfügungen für das ganze Land sind z. B. Berpflegung Blinder und Taubstummer in den betreffenden Anstalten. (Eine Stimme von der außersten Linken: In Wien!) Much

lbgeordneten israelitische Braelitijchen der äußer= Erträgniß!) alte ich für urchführbar,

ies halte ich

and theilen?

Zahl der Zeiträumen thodoxen zu ie von 700 on 300 and

en Gemeinit nicht ent= emeinden in 3 hat einen zwischen den ein Partei=

, daß eine diten Jahre und dann m die Mei=

den): Und Der Herr Ronfessionen was wir un= nen gemeint, eruhen, dann

uf der nam: ns-Gemeinde vei oder drei bei uns vor h-fatholischen ven sich ohne Bafis der =orientalijth= liid-jerbijche

Reformirten Preshyteriaden Juden ift nur eine hierüber werde ich sprechen. Eine solche Berfügung ist die Erhaltung der Lehrer-Präparandie und eine solche ist die Erhaltung des Rabbinen-Seminars. (Eine Stimme auf der änßersten Linken: Das ist neolog!) Auch davon werde ich sprechen. In die zweite Kategorie gehört die

Unterstützung der einzelnen Inftitute.

Bas vor Allem die gemeinsamen Anstalten betrifft, fo fonnen sie, wie dies aus der Ratur der Stif= tung hervorgeht, nur folde fein, die für die gefammte Judenheit des Landes dienen. Sie haben also nicht einzelne lokale Intereffen und auch fein Parteiintereffe in befriedigen. Man muß dieselben fo organisiren und administriren, daß feine einzige Partei praponderant sei und sie sollen unter die Kompeteng feiner einzigen Partei gestellt werden. Beides fließt logisch aus der Natur der Stiftung. Fst die Regierung so vorgegan= gen? Hier bin ich genöthigt zu erklaren, dag mehrere inforrekte Berfügungen geschahen. Go 3. B. ift die eine älteste Unftalt, die aus dem israelitischen Landes-Fond erhalten wird, die Lehrerpräparandie. Ich bin der Un= ficht, die auch mein Abgeordneten-Rollege Ladislans Hegedus ausdrückte, daß es fein allererstes Bedurfniß ift, daß die Judenheit eine besondere Lehrerpräparandie besitze; ich hatte es viel lieber, wenn die jüdischen Lehrer unter den übrigen Lehrer-Kandidaten des Landes in der staatlichen Praparandie lernen würden. Allein wenn die übrigen Konfessionen es für nöthig halten, besondere Praparandien zu erhalten, bin ich nicht bagegen, daß auch die Juden dasselbe thun. Allein dann foll bies in der That eine gemeinsame Anftalt fein.

Der Herr Minister hat dieses Institut unter die Abministration der israelitischen Landeskanzlei gestellt, welche indessen heute thatsächlich die Behörde jener einen Partei ist, welche die Masregeln des Kongresses acceptirte. Jenes Institut aber, das nach Zweck und Berus den Zwecken der gesammten Judenheit dient, kann nicht unter der Administration der Behörde der einen Partei stehen. Seien wir gerecht. (Zustimmung.) Belieden Sie im Sinne des Gesetzes einen Berwaltungsrath zu bilden, der Herr Minister möge dessen Mitzglieder ernennen, mögen dieselben orthodog oder neologsein, es thut nichts, wenn sie ein wenig disputiren, allein die Sache hat ein ganz anderes Anssehen, wenn das Institut der Behörde der einen Partei unterstellt wird. Dies ist also nicht richtig. (Zustimmung.)

Das andere, das inforrekteste Vorgehen, welches mit der Natur der Stistung überhaupt nicht übereinstimmt, war neuestens die Errichtung eines jüdischen Gymnasiums. Ich will nicht erörtern, welchen Sinn die Errichtung einer solchen Anstalt hat. Ich begnüge mich darauf hinzuweisen, daß jenes jüdische Gymnasium natürlich für die Kinder der hier wohnenden Juden dient. Und doch ist der Landessond für die gemeinsschaftlichen Zwecke der Israeliten des Landes gebildet worden. (Zustimmung.)

Die Sache hat auch eine zweite prinzipielle Seite, und dies bezieht sich schon auf die übrigen Berfügungen und auch auf das durch mich zu Sagende. Wir hören viel von dem Betragen der Juden gegen die Christen klagen. Ich will dieselben nicht wiederholen, will mich

anch nicht auf die bitteren Ausbrüche berufen, die wir hier mehr als einmal vom geehrten Herrn Abgeordneten Viktor Fitozy hörten. Es ist unlengbar, daß die selben eine gewisse historische Basis haben. (Hört!) Allein alle jene Klagen, die gegen das Judenthum ausgesührt wurden, inwiesern sie auch begründet und berechtigt sind, können auf jene separatissische Sonderstellung zurückzesiührt werden, die sie noch immer in unserer Gesellschaft einnehmen, und die theils sie selbst, theils wir, verursacht haben. Zum Theil verursachten sie es selbst mit ihrem abgesonderten Zeremoniale, das sich auch auf ihre Lebensweise ausdehnt, und sie von den übrigen Theilen der Gesellschaft badurch, daß sie sie aus ihrem Schoße ausgeschlossen und ausgestoßen hat.

Erinnern wir uns an die Zeiten, da die Juden auf der Gasse an ihren Kleidern einen gewissen Fleck tragen mußten, damit man erkenne, daß sie keine orsdentlichen Mitglieder der Gesellschaft seien, daß jene Außenstehenden Juden seien. Durch Jahrhunderte hat sich in Folge dieser Abgeschlossenheit bei ihnen ein Partikularismus entwickelt, daß — Ehre den Ausnahmen! — die große Masse der Juden noch heute nicht in unserer Gesellschaft verschmolzen ist, daß sie noch heute ein Glied am Leibe der Nation ist, welches von der Blutzirkulation nicht ganz durchdrungen ist und welches keinen gemeinsamen Herzschlag mit dem Ganzen hat.

Dies ist die Entwicklung von Jahrhunderten, und man kann es nicht mit einem Male abschaffen. Die viele Generationen hindurch-fortgesetzte Lebensweise und Beschäftigung bildet den Charafter Einzelner und auch Nationen. So z. B. waren die Juden, so lange sie Kalästina wohnten, Alles eher als Kaussente, sie waren ganz ein Bauerns, ein Agrifulturvolf; Salomon gab ihnen einmal das Ruder in die Hand, damit sie zu Kaussenten würden, doch es gelang nicht; und als sie sich dann in die Welt zerstreuten und als sie Jahrhunderte hindurch keinen Grundbesitz erwerben konnten, waren sie genöthigt herumzuirren, und im Herumirren Hansdelzu treiben; und siehe da, hente ist es sozusagen in ihrem Charafter, daß sie Kaussente und Geschäftsleute sind.

Andererseits ziehen wir in Erwägung, daß die in Ungarn wohnenden 500.000 Juden nicht nur 500.000 Menschen find. Durch Findigfeit, Geschicklichkeit, große Strebsamkeit und Talent wiegen fie mehr als 500.000 Individuen, fo, daß diefe 500.000 Juden für unfere nationale Gefellichaft ein großer Bewinn fein tonnen, wenn wir fie geistig unterwerfen, allein es fann auch in ihrem Partifularismus eine große Befahr fein. 3ch leugne nicht das Bestehen der Gefahr, ja ich anerkenne es sogar, wie nur der Abgeordnete Ift ocg n. Bum Aufhören desselben fann ich mir, aufrichtig gesprochen (Hört!), nur zwei Arten benken, welche ausführbar, welche richtig und welche human find, das ift hernach eine andere Frage, namlich, entweder unter uns diefen fremdartigen Theil der Gesellschaft auszurotten, und, wie gefagt wurde, nach Balaftina auszuführen und den jüdischen Staat wieder herzustellen, oder aber in feinen Sitten, Beift, Befinnung zu amalgamiren und zu bel siegen. (Zustimmung.) Die erste Modalitat ift dabei, daß und daß win uns ver jo, daß men, junen, junen,

nr. 12

den, und Country and Country a

1879 Ruhm erricht den L und Welt haben

Andy

lasser lidje will.

mit s
Blätt
die ge
gegen
zige
strebt

desse daß erric

meir spati Vier stark min

min jo.d

10.d;

n, die wir Abgeordnes

, daß die=

nthum an=

et und be=

Sonder.

immer in

3 fie felbit.

erursachten

miale, das

nd sie von

theils vir-

ch, daß sie

die Juden

issen Fleck

teine or=

daß jene

inderte hat

n ein Par=

te nicht in

noch heute

don der

ind welches

derten, und

ffen. Die

sweise und

te, jie wa=

Salomon

damit sie

; und als

sie Jahr

n fonnten,

irren Han=

en in ihrem

leute sind.

daß die in

r 500.000

feit, große

3 500,000

für unsere

fann auch

jein. Ich

anerkenne

3 1). Zum

geiprochen

usführbar,

ist hernach

uns diejen

itten, und,

n und den

in jeinen

nd zu be=

ift dabei,

zen hat.

Mr. 12

daß sie unmenschlich ift, wie ich glaube unmöglich. So daß uns in der That keine andere Aufgabe bleibt, als daß wir sie geistig, moralisch und ihrer Gesimnung in uns verschmelzen, uns mit ihnen vereinigen, allein nicht so, daß wir diesen separatistischen Standpunkt einnehsmen, sondern daß wir sie in uns verschmelzen.

Wenn wir unter dem Judaismus diesen Partifufularismus verstehen, so bin ich in diesem Sinne in der That ein Gegner nicht der Juden, sondern des Judaismus und will ihn ausrotten, aber nicht die Juden, - und hier liegt der Unserschied zwischen mir und Ginigen - sondern diesen Partifularismus, diesen Judaismus. Und wenn dies eines unferer großen nationalen und staatlichen Interessen ist, heute, da auch in anderen Staaten alle Regierungen bemüht find, daß die aus der Vergangenheit verbliebenen konfessionellen Unftalten entweder aufhören, oder ihres fonfessonellen Geprages entfleidet werden, gelangte bei uns im Jahre 1879 der Aultusminister der liberalen Partei zum Ruhme der Initiative, ein judisches Inmasium zu errichten, damit dort die israelitischen jungen Leute von den Bürgern des Landes abgesondert erzogen werden und daß wir, was meines Wissens nirgends auf der Welt ist, (Wahr ist's! links) ein judisches Gymnasium

Kultus- und Unterrichtsminister Tréfort: Belieben Sie es zu besuchen!

Madar Molnar (fortfahrend): 3ch habe dies Institut besucht.

Kultusminister Trefort (dazwischenrusend): Auch Christen können hingehen!

Alladar Molnar (fortsahrend): Nun so ist das zwischen und der Unterschied, daß ich die israelitische Jugend mit der christlichen Jugend zusammen erziehen lassen will, während der Herr Eultusminister die christliche Jugend im israelitischen Gymnassum erziehen lassen will. (Lebhafte Zustimmung links.)

Ich kann es nur mit Befriedigung konstatiren, daß der eben gebildetere aufgeklartere Theil der Jöraesliten die Errichtung eines israelitischen Ghmnasiums mit starkem Resens aufgenommen hat und auch in den Blättern sich dagegen erklärte, während die Orthodoxen, die gegen das RabbinensSeminar so sehr petitionirten, gegen das besondere israelitische Ghmnasium keine einzige Petition eingereicht haben. Ich bitte nur die Bestrebungen dieser Partei zu betrachten. Wie ein rother Faden zieht sich durch ihr Borgehen das Streben gegen die Partizipation an der gemeinsamen, oder wenn es besser gefallt, der ungarischen Cultur.

Ich will nicht fagen, daß alle Orthodoxen so sind, aber es ist jedenfalls sir die Führer charafteristisch, daß sie, als das Rabbinen-Seminarium in Budapest errichtet werden sollte, sogleich die Errichtung eines gemeinsamen Seminariums in Wien verlangten, und auch später die Stiftungspläße der Tanbstummen lieber in Wien belassen wissen wollten. Daher stammt auch die starfe Abneigung gegen ein nugarisches Rabbinen-Seminar

Und was ist denn der Unterschied zwischen einem solchen Seminar und den Lestrebungen ber Othodoxen?

und ist wirklich der Geist des Judenthums gegen ein solches Seminar? Schon im Jahre 1874 habe ich das geehrte Hans ausmerksam gemacht, daß auch anderwärts, in Preußen, in Breslau, in Berlin, in Paris, in Wilna, solche Institute sind, und wenn dies dort mögelich ist, warum sollte der Geist und die Lehre des Justenthums in Ungarn dagegen sein?

(Fortsetzung folgt.)

# Wochenchronik.

\*\* Bie wir vernehmen, hat Istoezy, der große Abgeorducte von Ruma, der seine judeuseindlichen Gestimmungsgenossen um einen ganzen Pferdekopf überragt, einen Injurienprozeß gegen uns, resp. gegen den "Ung. Fer." anhängig gemacht!

"\* In Waiten bildete sich ein Lokalkomite der "Alliance isr. universelle", und haben die 24 Mitsglieder desselben Herrn Ladislaus Reiser zum Obmann, zu Komitemitgliedern die Herren Em. Witt und Jos. Co-winger, zum Schriftsihrer Herrn David Grünhut, und zum Kassier Herrn Jgn. Weiner gewahlt.\*)

\*\* Zusolge unseres jüngsten Aufruses zu Gunsten einiger durch die Szegediner Katastrophe besonders hart mitgenommener jüdischer Familien, sind uns ferner zusgegangen, durch Herrn Filip Bak aus Bien, als Sammlung der Hern, Eöln, Bornheim, Cöln, 60 Mark, Bened. Klein, Cöln, 50 Mark, Jacques Beiß, Bien, 5 sl. 6 kr., Morit Bak, Wien, 10 sl., Filip Bak, Wien, 10 fl., die wir ihrer humanen Bestimmung zugeführt haben.

# Heuilleton.

# Die Juden der Revolution.

Siftorifche Rovelle von

#### Dr. Josef Cohné in Arad.

(Fortsetzung.)

Unmittelbar nach seiner Rückstehr von Wien, lud der Palatin den Baron Jellacsics ein, nach Budapest zu kommen, um alle billigen Wünsche Kroatiens zu berathen und in Bollzug zu bringen. Da aber nach dessen bissheriges Verhalten das Schlimmste zu befürchten stand, so ernannte er gleichzeitig den Kommandanten der Peterswardeiner Festung Feldmarschallseinetnant Hrabowski zum königlichen Kommissär, mit dem Auftrage sich unsverzüglich nach Agram zu begeben und, im Falle Jest acsics sich weigern sollte, der Einladung nach Budapest Folge zu leisten, sofort eine Untersüchung einzuleiten, und den Hochverrathsprozeß gegen ihn, anhängig zu machen.

Aber zu gleicher Zeit sandte auch der öfterreischische Kriegsminister Latour, dem Jellacvics entgegens

<sup>\*)</sup> Wir rusen bem löbl. Komité, wie dem Obmann und ben sämmtlichen Mitgliedern ein herzliches "Eljen" zu. Die Redaktion.

gesetzte Instruktionen und alle zur Kriegsführung nothwendigen Hilfsmittel. Das Kriegsmaterial wurde aus ben Zeughäufern bon Wien und Wienerneuftadt und dem Montursmagazin in Stoderau entnommen. Die Pontonbrücken wurden auf mehr als hundert Bägen mitten durch Wien, gur Gloggniter Gifenbahn geführt.

Mis nun der, vom Ergherzog-Balatin zum koniglichen Kommiffar ernannte General Frabobety in Ugram angekommen, an feine Aufgabe geben wollte und Jellacsics ftatt aller Antwort, ihm Briefe vom "Saupte" ber Ramarilla, nebst Instruktionen des öfterreichischen Ariegeministere vorzeigte, worin der Raifer feines franthaften Zustandes wegen als unzurechnungsfähig, die Ungarn als Robellen, hingegen die aufständischen Serben, Rroaten und Wallachen als die einzigen Stüten bes faiferlichen Thrones erflärt und Jellacsics geradezu bevollmächtigt, aufgefordert, ja befchworen wird, die Ruftungen zu vollenden, um je eber die Bochverras ther in Best auseinanderzutreiben; da verstummte Grabowein und ichickte in Gegenwart von Jellacsice fein Entlaffungegesuch an die ungarifche Regierung ein.

Der Agramer Bobel aber berfammelte fich mitten in der Stadt auf bem großen Blate, errichtete einen Scheiterhaufen und verbrannte unter Gejanchze und Wuthgeschrei, Zivio's und Berwünschungen die Portraits und Berordnungen des Ergherzog-Palatins und

der ungarischen Minister.

22. Kapitel.

## Die Jessacsicsiade.

Parturiunt montes nascitur ridiculus mus." Der Aufruf Koffuthe und fein perfonliches Erfcheinen in ben größeren Stadten waren von gundender Wirfung und den großartigften Folgen begleitet. Bie Die Rriegsgöttin aus dem Haupte Jupiters, entstanden gewappnnte Beere, wo er ericien. Schon nach den erften drei Tagen fam er mit fünzehntaufend bewaffneten Mannern, die er in Zegled, Koros und Recetemet angeworben hatte, nach der Hanptstadt zurück, um sie der Disposition des Landesvertheidigungs-Musschuffes Bu übergeben und bann die begonnene Wirtfamteit in andern Stadten wieder aufzunehmen.

Das gange Land gerieth in eine Bewegung, Gahrung und Aufregung, welche jede Schilberung hinter fich laffen. In allen Städten und Dorfern wurden Berbetische aufgeschlagen, an welchen fich schaarenweise Die patriotische Jugend: Ungarn, Deutsche, Glaven, Israeliten gu den Honvedbataillionen einreihen liegen ; wahrend die ausgedienten Militars und alle jene, welde mit dem Militardienfte vertraut waren, die Angeworbenen organisirten und theils bewassnet, theils unbeswassnet nach der Hauptstadt führten. Budapest selber hatte die Physiognomie eines großen Kriegslagers ans genommen.

Bohin das Ange fah begegnete es Werhetischen, befrangt und geschmückt mit Rofarden und Trifoloren und belebt von Musikbanden und Refruten. Es bil-Deten fich italienische, polnische, beutsche, frangofische Regionen, ein tiroler Scharfschitzenforps, Die spater fo

berühmt gewordene, von Perczel errichtete Bringi= und Hunnadischaar, das Wiener Freiwilligenkorps, die von Betöfi, Jokai und anderen Schriftstellern errichtete "Sabadosof", ja fogar eine befondere judifche Legion unter Anführung unseres Befannten, Nathans, der den - nicht eben freiwilligen - Ehrgeiz, ber Führer einer Legion zu fein, mit ununterbrochenen Exerzierubungen bezahlen mußte. Der frühere Oberfeuerwerker Galomon Mak organisirte die Honvedartillerie.

Und es war in der That die höchste Zeit zu diesen Rüstungen, denn im Süden rückte Jellacsics heran mit seinen Schaaren und näherte sich immer mehr ber hauptstadt; im Gudosten machten die Gerben erneute, wüthende Ginfalle, im Nordost schürten die Parteigänger Stur, Hurban und Hosca ben Aufruhr unter dem slavischen Landvolke; in Siebenbürgen re-bellirten die Sachsen und Wallachen und der Verrath mehrerer Generale, sowie die Unzuverlässigkeit fast aller regulären Truppen, warauf Perczel wiederholt aber immer vergebens im Reichstage hingewiesen hatte, traten von Stunde zu Stunde immer offener an den Tag.

Jellacsics hatte am 11. September die Drau überschritten und rückte langs dem Plattenfee über Groß-Ranifcha nach Siofot, beinabe unaufgehalten, plündernd und verwüftend bis Stuhlweißenburg vor. Die Ungarn, durch den Berrath des Grafen Abam Teleky und die durch Lettern veranlagte Defertion mehrerer Regimenter geschwächt, zogen fich gurud ober

Bett betraute Ministerpräsident Batthyany im Cinverständnisse mit dem Landes-Bertheidigungs-Ausschusse, den alten faiserlichen General Moga mit der Leitung der Operationen gegen Jellacbics und gab ihm ale Zivils und Rriegstomniffar ben unermüblich thatigen Ceanni bei. Moga erhielt ben Befehl, mit bem Hauptforps, der Armee des Jellacsics bei Alba fich entgegenzustellen, eventuell die Sauptstadt gegen einen Angriff zu vertheidigen. Den linken Flügel ber Aroaten sollte Moriz Perzel mit seinen Zringis und Hungadisschaaren; den rechten Major Ivanka mit der Landswehr und das Zentrum Graf Lazar mit den Freiwillis gen-Legionen bedrohen. Major Görgei wurde beauftragt, mit drei Bataillionen Honveds die Donauübergange an der Csepel-Jusel zu übermachen, damit der Feind die Hauptstadt am linsen Ufer nicht überfalle.

Allein General Moga weigerte fich ben Rampf hier aufzunehmen und gab ben Befehl zum weitern Rückzuge nach Martonvafar. Da erschien ein Ordonnangoffizier Roffuthe im Lager, der an Ceanyi einen Befehl des Pandesvertheidigungs-Ausschuffes überbrachte.

Gin Kriegerath wurde zusammenberufen, und Ceanni erflarte, daß ein weiterer Rückzug, ba ber Feind bereits vier Stunden vor der Hauptstadt ftehe, gang unmöglich sei, und daß das Land vielmehr erwarte, die tapfere Armee werde dem Feinde nicht den Budapester, sondern den Agramer Weg zeigen.

Einige Offiziere remonstrirten bagegen, andere stimmten bafür, die Ordonnanz erklärte, nicht eber bas Lager zu verlassen, bis der Befehl des Landesvertheidis gungs-Ausschnises zur Geltung gelange. Ginige spras

die im & desverth Diszipli rath un fchnalle welchen und M nete: "

den Bei

auszub einem trat. peridin

werde

wieder Denfe die P da ijt bos c iterblic beruht unjere eigenei a. m.

Telegr

Leben wie i ein T der I lehrte

idied

die 1

bon zu fi

leug frag Sch Muf

ichtete Bringi= lligenforps, die ellern errichtete judische Legion ithans, der den er Führer einer Exerzierübungen erwerter Salo=

höchite Zeit zu icte Jellacsics te sich immer achten die Ser= dost schürten die ca den Aufruhr iebenbürgen re= nd der Berrath sigfeit fait aller ejen hatte, tra= ner an den Tag. mber die Drau Plattensee über unaufgehalten, veißenburg vor. Grafen Adam

lafte Desertion

sich zurück oder

Batthyany im Bertheidigung8= eral Moga mit llacsics und gab den unermüdlich Befehl, mit dem s bei Alba sich adt gegen einen iigel der Kroaten = und Hungadi= mit der Land: it den Freiwillis urde beauftragt, nauübergange an it der Feind die jich den Kampf

ehl zum weitern t ein Ordonnange nyi einen Befehl berbrachte. ienberufen, und Rückzug, da der Hauptstadt itehe, nd vielmehr er: Feinde nicht den

g zeigen. agegen, andere e, nicht eher das Landesvertheidie. Einige spras

chen Beschuldigungen gegen die Reichstagsbeputirten aus, die im Lager fich befanden, und den Befehl des Candesvertheidigungs-Ausschuffes unterstütten, daß fie die Disziplin im Beere lockern; Andere fprachen von Berrath unter den schwarzgelben Offizieren.

Der Tunntt stieg, als Moga, den Degen ab-schnallend, erklärte, das Kommando niederzulegen, welchem Beispiele mehrere Stabsoffiziere sofort folgten und Moriz Perczel mit Stentorstimme daranf entgegnete: "Angenommen! damit das Beer endlich befreit werde von dem gefährlichen Unstedungestoffe!"

Der Tumult drohte in ein allgemeines Duell auszubrechen, als eine impofante Perfonlichkeit mit einem "Halt!" in den Kreis der emporten Clemente trat. Der Aufruhr legte sich, die entblößten Klingen verschwanden und eine allgemeine Stille trat ein.

(Fortsetzung folgt.)

# Literarisches.

### Die Auferstehung.

In Welten, wohin feine Gifenbahn rollt, feine Telegraphen spielen, von denen fein Bandersmann wiederkehrt, und mit welchen blos unser beschränktes Denken die einzige Communication unterhält, und nur die Phantafie ihre nebelichten Betrachtungen anftellt, da ist der Glaube der einzige trene Führer. Wir meinen das Jenseits, womit sich die altesten Philosophen un= sterblich abmühten und die heute noch blos auf Glauben beruht, welches zugleich ein wohlthuendes Gefühl in unserem eigenen 3ch erweckt, dem Zweifler aber sein eigenes Dasein vergällt. Wir nennen zuerst Homer (Odnisee a. m. D.), nach welchem die menschliche Seele ohne Unterschied des Alters, des Standes und des Geschlechtes in die Unterwelt kommt, wo Stand, Ehre, Vorzug und Lebensart fortdauern soll; andererseits legt er dem, wie im Leben, auch in der Unterwelt verehrten Achill die Worte in den Mund: "Nicht mir rede vom Tod ein Trostwort; lieber wollte ich in der Oberwelt das Feld als Taglöhner bestellen, als die fammtliche Schaar der Todten beherrschen." (ibid XI. 489). Die Unsterb= lichfeit und Unverwüftlichfeit der menschlichen Seele lehrte bekanntlich auch Sokrates, und wenn wir schon von Niemandem ein greifbares Beweismittel hierüber zu fordern berechtigt sind, so wundert es uns auf Josefus (ant. 17, 13,) welcher solche auf Grund blasser Träume bauet.

Die Auferstehung des Leibes war eine Lehre Zoroasters, auch des Farisäer's, welche die Saduzäeer leugneten. Spöttisch traten Lettere vor Jesus bin fragend : Gine Frau heirathete im Leviratswege fieben Schwäger nacheinander, wessen Frau wird sie sich zur Auferstehungszeit nennen durfen? Diefer antwortete: Dort gibte fein Familienband, Alle find Engel. Sabt Ihr's übrigens nicht gelesen, Gott Abrahams, Gats und Jatobs? Er ist ein Gott der Lebenden, und nicht der Todten." Das Bolf hörte und staunte. (Mof. 22, 23.) Auch wir stannen nicht nur über den Apparat der 7 Schwäger, da die Frage alltäglich bei jeder heirats=

Instigen Witwe gestellt werden fann, sondern auch über die unklare Antwort, umsomehr, als der Apostel Paulus gang anders lehrte. (Römer 8, 11.)

In der mosaischen Schrift ift die Wiederaufer= stehung nicht positiv ausgesprochen, wenn nicht in dem שני אמות ואחות שפרו (שלסי . V. 32, 29,) weil fie als Pramiffe icon früher befannt war, und in bem Begriffe zw - fterben - d. h. sich niederlegen, und wieder aufzustehen! - ausgedrückt ist; desto öfter begegnen wir ihr in den übrigen h. Schriften, worin auch die Tochterreligionen und Sekten, nämlich Christenthum, Mohamedanismus, Karäer, theilweife auch Samaritaner beistimmen. Der Talmud sucht hievon unzählige Spuren in der Bibel auf, nicht etwa für die alleinige Selig= machung feiner Befenner, sondern verschwenderisch für alle Frommen, weffen Religion immer. (Synhedr. 105 a). Rambam, welcher zwar nur die Unfterblichkeit der Seele bespricht, wogegen Rabad protestirt, commentirt diesen Passus ausdrücklicher für jeden Frommen aller Bölker und Stämme. (Tschuba 3, 5, 8, 2.)

Unter der Menge der talmudischen Beweisführun= gen (Brachot 15 b; ibid. Jernschalmi cap. 5; Psachim 68 a; Synhedr. 90-91 2c.) ist unseres Erachtens die des R. Josua b. Chananja (ibid. 90 b) eingestandener= maßen die entfernteste. Wir glauben zwar nicht, daß seine Polemit dahin ging pr hinauf zu lesen, auf Moses beziehend, wie man allgemein annimmt; eines solch ungrammatikalischen Lapsus halten wir den großen Mann unfähig; sondern auch er las העם העם העם ווחל bezog die Anserstehung auf das Bolk. Da nahmen
die Römer Anstand an dem Nachsatz וונה אחרי אלהי נבר, ob nämlich nach judischer Unschanung, nach der Auferstehung noch eine Götzenanbetung denkbar! also nicht וקם, sondern ווכה war der Erisapfel, um den es sich handelte. R. Josua zog einsichtsvoll seine Beweisführung

betreff der Auferstehung zurück.

Auch jene Talmudstelle, daß Jacob nicht geftor= ben (Tanith 5 b) ift zu interpretiren, insofern seine Kinder im Beiste ihres Baters fortlebten, und im Sinne der Unsterblichfeit zu nehmen.

Db die Auferstehung im nackten oder bekleideten Zustande, war schon im 2. Jahrhundert ein Gegenstand der driftlichen Lehre, und zwar in Bezug auf die entsündende Geißelung. Der Kirchenvater Tertullian stimmte für die bekleidete Beißelung; seine Begner für die nacte, weil die Auferstehung der Leiber in nachtem Zustande sein wird.

Populär und logisch vergleicht der Talmud (Synhedr. 90 b und Retuboth 111 b) die bekleidete Auferstehung zum Beizenkorn, welches nacht gefäet, und nach vermeintlicher Verwesung reich bekleidet im Lenze wieder aufsteht. Diesem Bergleiche giebt Schiller (Glocke) eine poetische Form, ohne die Rleidung gn berühren, wenn er dichtete:

> Noch föstlichern Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schof. Und hoffen, daß er ans den Gargen Erblühen soll zu schönerem Loos.

Gr.-Ranifga.

Löwn.

# Erste ungarische allgemeine A curant

| 1. F                                                                                                                                                                                                                                                  | euer-, J                                                                    | transport-                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | gel- ,                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben Bweinndzwanzigster                                                                                                                                                                                                                           | Rednungsabschluß                                                            | vom 1. Ian. bis 31. Dec. 1879.                                                                                                                                                                                                                                         | Einnale                         | Activa                                                                                                                                |
| 1. Fenerversicherung. Ausbezahlte Schäben nach Abschlag ber Riidversicherungs-Untheile                                                                                                                                                                | er fru ff. fru                                                              | 1. Fenerversicherung. Aus dem Jahre 1878 vorgetragene Präsmieureserve abzüglich des Klückversicherungs-Antheiles und frei von jeder Beslaftung.  Jur Bermehrung der Prämienreserve verwendeter außerordeutlicher Betrag.  Bränzien für 576.396,602 st. 51 fr. geschlos | 1.004,435 70 586,835 57         | Erliegende Capit<br>Sparkaffe und<br>Bernhpapiere :<br>a fl. 998,000 -                                                                |
| Abschreibung uneinbringlicher Forderungen<br>Baarprämien-Reserve ber folgenden Jahre                                                                                                                                                                  | 394,693<br>17,316<br>45<br>575,835<br>41<br>3.571,255<br>30<br>65,266<br>33 | fene Bersicherungen und im laufenden Jahre versallene Prä- mieuscheine st. 3.625,071·19 hievon ab: stornirte Prämien st. 227.330·45 Ridversicher Främien . st. 726.527·31 VersalleneRidversich. Prämienshickversich. Prämiensche Ant. 288,081·28 st. 1.241,939·04      |                                 | Bfandutele a b) A. 335,000 — fredit Pfanderio fi. 1,500,000 Goldprioritie bf fi. 199,500 — ber-Prioritie e fi. 627,300 — febens Dbiga |
| Referve sur die in Schieber betontoenen Schäden                                                                                                                                                                                                       | 45,052 03<br>27,670 09<br>24,498 22<br>34,645 65 197,132 32                 | Referve für die im Jahre 1878 m Schwebe verbliebenen Schäden                                                                                                                                                                                                           | 30,355 81                       | f Pefter Doligationin, fallige Zinfer Bechfet im Lor Gejelfchaften: a. Kaffabeilis                                                    |
| Ausbezahlte Schäben nach Abschlag der<br>Rikaversicherungs: Antheile<br>Acquisitione tosten<br>Arministrationstosten der Hagelversicherungs:<br>Abtheilung<br>Abscheichung uneinbringlicher Forderungen<br>Berzinsung des gesellschaftlichen Reserve: | 637,140 66<br>63,796 95<br>125,213 11<br>1,508 71 827,659 43                | hievon ab: ftor- nirte Prämien ft. 8,043.03 RicoPrämien "106,301.60 "114,314.63 Reserve für die im Jahre 1878 in Schwebe verbliebenen Schäben                                                                                                                          | 42,010                          | b) Saldi bi<br>Guihaben ber<br>laufender M<br>Emhaben ber<br>laufender R<br>Zentralluha-Bi                                            |
| Gewinn bee Jahres 1879                                                                                                                                                                                                                                | 645,281 12<br>5.372,655 01                                                  | hievon ab: Storni                                                                                                                                                                                                                                                      | 221,451 07<br>92,416 70<br>52,0 | Betrog der Pri<br>Bechlel iba                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | II. Lebens                                                                                                                                                                                                                                                             | Einnahn                         | erun                                                                                                                                  |
| Ausgaben Siehzehnte                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | v. 1. Iän. bis 31. Dec. 1879.                                                                                                                                                                                                                                          | ff. fr. f                       |                                                                                                                                       |
| Für stornirte Prämien                                                                                                                                                                                                                                 | fi. fr fl. fr.<br>48,186 19<br>110,894 77<br>395,262 33<br>232,494 95       | Bortrag ber vorjährigen Pramienteletve .  Cingegangene Prämien für nene Berfiche rungen                                                                                                                                                                                | 153,954 73                      | Bert papiere<br>die Pfa,<br>But fl. 2<br>6 otge Pfant<br>fl. 1.073,                                                                   |
| " verausgabte Prämien zufolge Ablebens ber Koutrahenten ober Bersicherten Referve ber in Schwebe befindlichen Schäten                                                                                                                                 | 25,379 39<br>96,099 08<br>5,529 45                                          | " " für Versicherunge<br>früherer Jahre .<br>" für Kapitalisirun<br>" " ber Gewinn = At                                                                                                                                                                                | 1.041,643 12                    | o'z oige P<br>Juliumes<br>oo oige Afa<br>Juliumes<br>Tie oige Mo                                                                      |
| "bezägtte Leiberteit Rüdversicherungsprämien                                                                                                                                                                                                          | 42,036 91<br>6,842 71<br>47,914 22<br>35,050 41                             | theile                                                                                                                                                                                                                                                                 | e= 16,007 00 1. 1               | tredit-311 51/20 ige Bodentre Pro 1879 j Sppothefar                                                                                   |
| bes verstoffenen Jahres                                                                                                                                                                                                                               | 19,187 10<br>8,965 16<br>88,841 78                                          | benen schwebenden Schaben                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Kaffabeständ<br>Agentich                                                                                                              |

2,077 48

1.164,761 93

Budapeft, 31. Dezember 1879.

Budapest, 27. Feber 1880.

Wilhelm Pecz, Chef ter Lebensverfich Mbiheilung. 6.133,922 28 7.298,684 21 267,124 44

Porstehende Rechnungs-Abschlisse und Bilanz-Answeise haben wir geprüft und i eine Wilhelm Ormody, Cerl Ulman Borstehende Rechnungs-Abschlisse und Bilanz-Answeise haben wir geprüft und i eine Wesetze und den Statuten e alle und im Gesetze und den Statuten e alle und den

Un Intereffen . . . .

396,559 85

# d ranz-Gesellschaft in Budapest. nd leel-Versicherungs-Geschäft.

| nahi                      | ctiva Bilans-Con                                                                                   | ito am 31.                | December 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Passiva                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| tr.                       |                                                                                                    | fl. fr.                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ft. ft.                |
|                           | gende Capitalien bei der Erften Baterländischen                                                    | 1                         | Aftien.Stammkavital: 2000 volleinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 35 70                     | parkaffe und in f. ung. Staats-Kaffenscheinen                                                      | 860,100 —                 | zahlte ganze Aftien a fl. 1000 2.000,000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 35 57 m                   | hpapiere :                                                                                         |                           | Aftien-Stammfapital: 2000 velleinge-<br>zahlte halbe Aftien a fl. 500 1.000,000.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| _ a)                      | . 998,000 - ung. 5 pCt. Bodenkredit=                                                               | 1                         | Bollftundig tompletirtes Referve-Ropital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,000 -            |
| b                         | andbriefe å fl. 95 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> pCt 955,584 —                                       |                           | Prämien-Reserven:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 03                        | bit-Psandbriese & st. 100 pCt 335,000 — 1.500,000 — Raschau-Oberberger                             |                           | a) Fenerversicherungs-Prämien-Reserve<br>abzüglich des Rückversicherungs-An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| à                         | oldprioritäten å fl. 941/s pCt 1.422,000.—<br>. 199,500.— Kaschau-Oderberger Sil-                  |                           | theiles und frei von jeder Belastung 1.575,835.41<br>b) Transportversicherungs = Prämien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 32 15                     | r-Brioritäten a fl. 792/5 pCt 158,403 — 627,300 — 6 pCt. Pefter Stadt-Au-                          |                           | Referve, adziiglich des Riicversch<br>Antheiles und frei von jeder Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                           | jens Dbligationen & fl. 99 pCt 621,027 efter Llophgebande u Brager Stabt-                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.610.481              |
| 3 09 4.09                 | ligationen, sowie ital. Rente 106,775.50 lige Binfen mit 31. Dezember 1879 22,826.30               | 2 631 616 80              | Referve für bie in Schwebe befindlichen Feuerschäben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131,548 4              |
| × 01                      |                                                                                                    | 3.621,616 80              | Referve für in Schwebe befindliche Transportschäden .<br>Werthbifferenzen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,052 0<br>232,267 5  |
| 55 81 <u></u>             | sel im Portesenille                                                                                | 165,903 23<br>1.500,000 — | Steuerreserve ber Gesellichaftshauses am Donauquai .<br>Buchforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,053 1<br>315,179 9  |
|                           | foulden: Raffabestände und Salbi bei ben Bertretungen                                              | 844,844 44                | Nicht behobene Dividenden früherer Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,665 -                |
| 32 59                     | Saldi bei den fremden Anstalten                                                                    | 119,280 23                | Penfionefond ber Gesellschaftsbeumten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335,885 1<br>645,281 1 |
| 2 1 1                     | afender Rechnung                                                                                   | 136.276 76                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                           | aben bei ber Lebensversicherungs-Abtheilung in ufender Rechning                                    | 83,885 81                 | 0 - 11 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 704                       | ralkassa-Bestand                                                                                   | 9,506 11                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                           |                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 5 58 75                   | 0 000                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                           |                                                                                                    |                           | *Die Brämienreserve erhöht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 51 07 <u>4</u> 3 16 70 31 | ag der Prämienscheine und echsel späterer Jahre 3.280,119 ff. 76 fr.                               |                           | fich and dem 1879er Ge-<br>winne auf 1.734,481 ft. 97 ftr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| å.3j                      | tiglet spacete Juget                                                                               | 7.341,413 38              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.341,413              |
| ncia                      | ungs-Geschäf                                                                                       | Ft.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| nalm_                     |                                                                                                    |                           | December 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Passiva                |
| fr.                       |                                                                                                    | fl. fr.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl. 7t                 |
| 5.81                      | thpapiere fl. 5.539,168.— u. 3w.                                                                   |                           | Prämien-Referve 6.360,123 fl. 93 kr. hievon ab für Ridtversicherungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      |
| 47% 6                     | Bant fl. 2.000,000 å fl. 100                                                                       | 2.000,000 —               | Prämien-Reserve 226,201 " 65 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.133,922 2            |
| 3                         | ff. 1.073,200 á ff. 100                                                                            | 1.073,200 —               | Sicherheitsfond ber Berficherten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214,038 1              |
| 312                       | Institutes fl. 1.500,000 å fl. 100                                                                 | 1.500.000                 | Gewinnantheile ber in den Jahren 1880 bis 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                           | sige Pfandbriefe des ungarischen Bodenkrebit-<br>Institutes fl. 500,000 a fl. 953/4.               | 478,750 —                 | fälligen Aussteuer-Rapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165,321 8              |
| 7-05 1.21                 | eige Metall-Pfandbriefe bes ungarischen Boben-<br>fredit-Institutes fl. 236,400 a fl. 112          | 234.768 —                 | Reserve der in Schwebe befindlichen Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,099                 |
|                           | % 1ge Psandbriefe der ungarischen allgemeinen Bodenkredit-Aktien-Gesellschaft st. 291 000 & st. 95 | 276,450 —                 | Referve für Prämienverminberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,275 3                |
|                           | 1879 fauige Zinjen                                                                                 | 46,937 13<br>184,062 81   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,984 5                |
| 24 38                     | elehen auf Polizzen . jabeftande und Saupt-                                                        | 942,442                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282 9                  |
| 35 83                     | Agentichaften                                                                                      | 210,451 73                | The state of the s |                        |
| 59 <u>85</u> 50           | 1000                                                                                               |                           | nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83,885 8               |
|                           | to 15 years on                                                                                     | 10 236                    | Suthaben der Rudversicherung8-Auftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                           |                                                                                                    | 35                        | Gewinn aus dem Jahre 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267,124 4              |
|                           |                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 7.500                     | ch v. Harkányi. Heinrich v. I                                                                      | 6.977,061 67              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.977,061              |

Johann Kaczvinszky jun.,

Lebeneverfid. Budhalter.

i berfelben mit ben Saupt- und Silfsbuchern vollfommen übereinstimmenb, fowie

iten entiprechend aufgestellt gefunden.

Josef v. Ürményi.

guten ( das ju

itehen f

und hier

die Wu Zauteri

one in

jdmar;

neu, n

Bahmen

mals a wüjtlich

Jeinde,

aus der

die Zufi

mus, d

und F

verfini

dieje n

denn

aufzuti

bald e

Echwer Untuger

des Me

aber m da joil

lassen?

#### Konkurs.

In der hierortigen israelitischen Kultusgemeinde ist Stelle eines tüchtigen Borbeters, der zugleich התדת הוראה על איכור und im Befite einer קורא שוחט ובודק ift, mit dem fixen Jahresgehalt von 600 Gulden nebst Naturalwohnung und üblichen Emolumenten fofort

Bewerber wollen ihre diesbezüglichen Gesuche unter Angabe ihres Alters und Familienstandes, wie ihre Dokumente über Befähigung und religios-moralischen Lebenswandel fpatestens bis 1. Mai 1. 3. an den gefertigten Rultusvorstand portofrei einfenden. Bu einem Probevortrage wird blos der hiezu Berufene zu= gelaffen, und Reifespesen werden nur bem Acceptirten vergütet.

Mato, im März 1880.

Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde.

Durch alle Postanftalten (Postzeitungslifte Nr. 91) sowie durch die Buchhandlungen zu beziehen :

# Allgemeine Zeitung des Judenthums

pon

Dr. C. Philippson.

Preis vierteljährig 3 Mark.

Das hervorragendste jüdische Wochenblatt und nur in den feinften israelitischen Rreifen gehalten. Gehr gesuchtes Infertionsorgan. (Ber Betitzeile 20 Bf.! Inserat-Aufträge durch R. Mosse, Leipzig.)

# Fast verschenkt!

Das von der Massaverwaltung der falliten "Ber-einigten Britanniasilberfabrit" übernommene Riesenlager, wird wegen einegeangenen großen Zahlungsverpsichtungen um 75 Prozent unter der Schätzung verkauft. Für um 75 Prozent unter der Schähung verlauft. Für nur Mark 14 erhält man ein äuskerst gediegenes Britanniafilber Speiseservice (welches früher 60 Mark kostete
nämlich: 6 Tafelmesser mit vorzüglichen Stahlklingen
6 echt engl. Brit.-Silber Gabeln
6 massive Brit.-Silber Speiselössel
6 feinste Brit.-Silber Kasselössel
1 schwerer Brit.-Silber Massel

maffiver Brit.-Silber Mildschöpfer feinft cifellirte Prafentir-Tabletts vorzigliche Mefferleger-Cryftall 3 ichone maffive Gierbecher 3 prachtvolle feinste Budertaffen

1 vorzilglicher Pfeffer= ober Zuckerbehälter 1 Theeseiher seinster Sorte 2 effectvolle Salon-Taselleuchter

(48 Stud) Bestellungen gegen Rachnahme ober vorheriger Gelbeinfendung find gu richten an bas

#### > Vereinigte Britanniasilber-Fabriks-Depot« Wien, II., Untere Donaustrasse 43.

In M. Gottliebs Buchholg., Bien, I., Schulerstr. 1, erschien bereits in 2. Auflage

"Franzosen über Inden"
von Dr. Ad. Jestinek, Prediger in Wien.
Elegant ausgestattet nur 40 kr., franko 45 kr., gegen Einsendung des Betrages.

Herren Gemeindevorstände, Notare, denen ich 1 Cremplar zur Ansicht einsandte, bestellten nach und nach Parthien, um der guten Sache Willen, die glänzende Schrift zu verbreiten. Bitte um gitige weitere Ansträge.

# Richt 25 pCt. auch nicht 50 pCt. unter dem Ginkanfspreise,

unter welcher Phrase lobhudlerische Tandler ihren Plunder annonciren, verkaufe ich meine Baare, sondern ich verkaufe meine selbsterzeugten Baaren mit einem kleinen bürgerlichen Ruten, und wie der massenhafte Consum in meinem Geschäfte zeigt, sahren sowohl ich, als auch meine geehrten Kunden bei diesen freng soliden Berkahren gut. Ich verkaufe

#### Herren-Wäsche:

Efegante Chiffon Serren Semden 1.10 , 1.50, 1.70, 2 .- , die feinsten 2.25.

Eleg. Creton, wie Oxford, Steh- oder Amlege-Kragen, 1.10, 1.50, 1.70, 2 .-, die allerfeinften 2.30.

Serren-Anterhofen, -.60, -.80, 1.10, Die fein. 1.35. Berren-Riagen, Aronpring, Pienna, Schiffer, Condon,

2c. 2c. von 90 fr. bis 2.25.

Damen-Wäsche:

1 St. Pamenhemd aus Chiffon, Schweiherstyf 75 fr. eleg. Ausstattung 1.—, 1.60. 2.25.
Pam.-Corfett, aus gutem Chiffon modern gemacht,
—.80, 1.20, 1.40, die feinsten 2.50.
Pamen Anterröcke aus Chiffon eleg. verfertigt, 1.20,
1.50, 1.70. 2.—, die allerfeinsten 3.—.
Pamen-Anterröcke aus engl. Leinwand, 1.50, 1.80,
2.— die feinsten 2.50.

2. —, die feinsten 2.50. Pamen-Unterröcke aus Zusch, 1.20, 1.50, 1.80, die

feinsten 2.25 Damen-Unterrodie aus Moire 1.80, 2.25, die feinft. 3.15.

Außerdem großes Fabrifslager aller Gattungen, Berren- und Damen-Cravatts, Kinderwäsche, Strumpfe, Socien, Sonn-und Regenschirme, Damenkrägen, Manchetts, und alle in bieses Fach schlagende Artifel.

In meiner Buts- und Bafch-Anftalt nach ameritanischem System, werden hemden, Rragen, Manchetten, Spiten und Borhange (a 40 fr. pr. Fenfter) geradegn wie neu hergestellt.

Bei Bestellungen von herren-hemben bitte um Angabe der haleweite.

3ch bitte auf meine Abreffe gu achten :

Erfte Budapefter Beißwaaren-Sabrik

LUD. J. KURLAENDER, Radialstrassen-Bazar Nr. 41.

NB. Bei Ihren Bestellungen nennen fie gefälligft biefe Zeitung.

Befter Buchbruderei-Actien-Gefellichaft (Mondgaffe Rr. 7.)